## Nº0. 148.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch, den 22. Juni 1831.

Angefommene Fremde bom 20. Juni 1831.

Die Doctoren ber Medigin Sr. Chemann aus Munchen, Br. Reißmann aus Burgburg, fr. Gerhardt aus Gera, Sr. Reifvogel aus Borms, I. in No. 243 Bredlauerftrage; fr. Canbibat ber Medizin Lachmann aus Berlin, I. in Ro. 251 Breelauerfraße; Die Doctoren der Medigin Sr. Sachfe aus Breslau, Sr. Gi= delberg aus Marburg, Die Bundargte Sr. Den, Sr. Solffein aus Bamberg, Sr. Albertus aus Gifenberg, I. in No. 165 Wilhelmöftrage; Sr. Erbherr Mofgegondfi aus Bolgbowo, Gr. Erbherr Lubiensti aus Budzifjewo, I. in Do. 395 Gerberftraße; Br. Erbherr Roffotomefi aus Mucz, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Erbherr Garaczewell aus Golegowo, L in Do. 187 Wafferftrafe; Br. Sandelemann M. M. Weil aus Liffa, I. in Do. 365 Naffestraße; Sr. Sandelsmann M. Peifer aus Liffa, I. in No. 352 Jubenftrafe; Sr. Sanbelsmann 21. L. Rofenftod aus Liffa, I. in No. 353 Judenstraße; Sr. Sandelsmann Tewel Biberfeld aus Liffa, Sr. Raufmann Mullendorff, Sr. Lieferant Rasper aus Filehne, Sr Lieferant Brill aus Schmiegel, Die Brn. Lieferanten Gebruder Boas aus Rarge, 1. in Do. 124 St. Abalbert; Sr Leinwandfabrifant heinrich aus Derwig, I. in Do. 83 Marft; fr. Golbarbeiter Goldftaub aus Liffa, f. in Do. 71 Marft; fr. Gutebefiger Dpig aus Lomnit, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Pachter Niegfoweffi aus Miffomo, Sr. Pachter Arzyganeli aus Roftworowo, Sr. Burger Mostoweli dus But, t. in No. 168 Bafferftrage; fr. Dberamtmann Platen aus Schlope, fr. Sandler Bohnte aus Konigeberg, Sr. handler Gellbach aus Dambach, I. in No. 95 St. Abalbert; hr. Raufmann Schienmann aus Berlin, Sr. Erbherr Cforafgewoff aus Schoffen, Brau b. Goslinowsta aus Lubofina, Frau von Stablemeta aus Zalefie, I. in Do. 243 Brestauerftraße; Sr. Suchodolefi aus Chocicza; Sr. Kommiffarius Czerwins Bfi aus Miechanowo . I. in Do. 251 Breslauerftraße.

Bekanntmachung. Die zum Pra- Obwieszczenie. Dobra Wegierki, fest v. Poninskischen Nachlasse gehörigen Soleczno i Karczewo do pozostalości

im Brefchner Rreife belegenen Guter Begierfi, Goleczno und Rarczewo follen auf den Antrag ber Erben anderweitig auf 3 Jahre von Johanni 1831 bis bas bin 1834 bffentlich an ben Deifibietens den verpachtet werden.

Biergu ift ein Termin auf ben 30. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Mandel in unferm Parteienzimmer angefett, zu welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerfen einlaben, baf bie Pachtbedingungen in unferer Regiffratur eingefeben werben fonnen.

Pofen ben 20. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Prefekta Poninskiego naležace, w powiecie Wrzesińskim położone, na wniosek sukcessorów powtórnie na lat trzy od S. Jana 1831. aż do tegoż czasu 1834. publicznie naywięce daiącemu zadzierzawione bydź maia.

W tym celu termin na dzień 30. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed Sędzią Mandel w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszév przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 20. Maia 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański,

Die unbefannten Boittalcitation. Glaubiger ber Raffen nachstehend ges nannter Truppentheile und Inftitute;

1) bes Koniglichen gten Bataillons 18ten Infanterie = Regiments;

2) bes iten und aten Bataillons 19. Infanterie, Regiments;

3) ber Defonomie = Commiffion 18ten Infanterie = Regiments;

4) ber Defonomie = Commiffion bes Igten Infanterie : Regimente;

5) bes 2ten Bataillone 3ten fombis nirten Referve = Landwehr = Regi= mente Mro. 38, beffen Gefas bron und Artillerie=Compagnie;

- 6) bes 6ten Mlanen = Regiments ;
- ber Urmee = Genedarmerie; ber 5ten Artillerie = Brigabe;

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następujących:

1) 2go Batalionu 18go Regimentu piechoty;

2) 1. i 2. Batalionu 19. Regimentu piechoty;

3) Kommissyi ekonomiczney 18go Regimentu piechoty;

4) Kommissyi ekonomiczney 1990 Regimentu piechoty,

- 5) 2go Batalionu 3go skombino. wanego Regimentu rezerwowanéy obrony kraiowév Nro. 38. tegoż szwadronu i kompanii artyleryi;
- 6) 6go Regimentu Ulanów;
- 7) Zandarmeryi woyskowéy; 8) 5téy Brygady Artylleryi;

9) bes Artillerie = Depots, fammtlich

in Pofen;

10) bes Landwehr : Bataillons (Sam= terfchen) 34ten Infanterie = Regi= mente, beffen Gefadron und Ur= tillerie = Brigade in Camter;

11) bes allgemeinen Garnifon = Laga= reths:

12) bes Train = Depots;

13) ber Schule ber Koniglichen Toten

Division biefelbft;

- 14) bes biefigen Proviant = Umtes und gwar zugleich aus beffen Bermal= tung ber extraordinairen Garnifon= Bau = Raffe und ber Raferne ber loten Divifions = Schule;
- 15) ber biefigen Garnifon Berwaltung, 15) Zarzadzania tuteyszego garnizound endlich
- 16) bes Magiftrats gu Camter que beffen Garnifon = Berwaltung;

welche aus bem Ctate= Jahre vom iten Januar 1830 bis ultimo Dezember 1830. etwanige Unspruche an Die ge= Dadten Raffen gu haben vermeinen, mer= ben hiermit aufgeforbert, in bem auf Den 23ten Juli b. J. Bormittage um to Uhr vor dem Landgerichts = Affes for bon Beper in unferm Inftruktions= Bimmer angesetten Liquidations-Termine entweder in Person, oder durch gesetzlich Bulafige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und mit ge= borigen Beweismitteln gur unterfingen, im Falle bes Ausbleibens aber gu ge= wartigen, baß fie mit benfelben an bie 9) Artylleryi Depots, wszyscy w Poznaniu;

- 10) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiey) 34go Regimentu Infanteryi, tegoż Szwadronu i Brygady Artylleryi w Szamotułach:
- 11) Powszechnego Lazaretu garnizonowego;

12) Train Depots;

13) Szkoły Królewskiey Totey Dy-

wizyi tutey;

14) tuteyszego Urzędu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzania tegoż kassą extraordynarna budowli garnizonowey i koszarów totey Dywizyi Szkoły;

nu i nakoniec:

16) Magistratu w Szamotułach z tegoż zarządzania garnizonu,

którzy z roku etatowego od dnia 120 Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 r, iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwida. cyinym na dzień 23. Lipca r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Deputowanym Ur. Beyer Assessorem naszym, w naszym Zamku sadowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili się, swe pretensye podali i naležytemi dowodami wsparli, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do

gedachten Raffen prakludirt und lediglich an die Person, mit der sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen den 21. Marg 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht. tychże kass prekludowani i iedynie do téy osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani będą.

Poznań d. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Nachdem fiber Poittalcitation. bas in ben Diesfeitigen Staaten befindlis che Bermogen bes im Jahr 1820 in Pods buchcie im Ronigreich Polen verftorbenen Oberforfter Peter v. Baremba burch bie Berfügung bom 28. October b. 3. ber Confurd eroffnet worden ift, fo werben Die unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichulbners hierburch aufgeforbert, in bem am 19. Juli c. Bormitage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Refe= rendarine Marfchner in unferm Gerichtes tofale anberaumten Liquidationstermine perfonlich oder burch einen gefetilich gulaf= figen Bevollmächtigten, wozu ihnen bie Juffig Rommiffarien v. Arnger und Dis glofiewicz vorgeschlagen merden, gu er= Scheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, und die Dofumente, Briefschaften und jonftis gen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abichrift porzulegen.

Der Ausbleibende wird mit allen seinen Forderungen an die Masse pracludirt und ihm beshalb gegen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen aufer, legt werden.

Rrotofchin ben 31. Januar 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht,

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiatkiem zmarłego w Podbuchcie w Królestwie Polskim Piotra Zaremby nadleśniczego w tuteyszych Państwach znayduiącym się, rozporządze. niem z dnia 28. Października r. z. konkurs otworzonym został, przeto zapozywają się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dz. 19. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Marschner Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im Ur. de Kryger i Piglosiewicza Kommissarzy Sprawiedliwości przedstawiamy, stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podalii dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wierzytelnym wypisie złożyli.

Niestawaiący z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wykluczony i wieczne względem innych wierzycieli nakazane iemu zostanie milczenie.

Krotoszyn dn. 31. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Alle biejenigen, welche an die Raffen nachftehender jum 5ten Armee-Corps gehorenden Truppen= theile und Inftitute und zwar :

1) bes zten Bataillone Toten Land= wehr=Regiments, beffen Artilleries Compagnie und Gefadron in Dol= sia;

2) bes 3ten Bataillons beffelben Re= giments, beffen Artillerie-Compaanic und Gefabron in Krotofchin;

3) bes biefigen Magiftrate, ingleichen bes Magiftrate in Rogmin, Offros wo und 3duny aus beren Garni= fon-Berwaltung und endlich

4) bes hiefigen Garnifon , Lazarethe und ber Garnifon-Lagarethe in Ros

amin und Offromo

fur ben Beitraum vom iften Januar bis ultimo Dezember 1830. auf irgend ei= nem Grunde Unfpruche gu haben bermei= nen, werden hierdurch vorgelaben, folche in bem auf ben 21. Juli b. 3. por bem Landgerichterath hennig anberaum= ten Termine in unferm Berichte = Locale perfonlich, ober burch einen gefetzlich gu= lafigen Bevollmachtigten geltend zu ma= Diejenigen, Die nicht erscheinen, werben mit ihren Unspruchen praclubirt und an biejenigen verwiesen werben, mit welchen fie kontrabirt haben.

Rrotoschin ben ro. Marg. 1831.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kass nizéy wymienionych do 5go korpusu należących oddzialów woyskowych i instytutów a mianowicie:

1) 2go Batalionu 19. Pułku obrony kraiowéy, tegoź kompanii Artylleryi i Szwadronu w Dolsku;

2) 3go Batalionu rzeczonego Puł. ku, tegoż kompanii Artylleryi i Szwadronu w Krotoszynie;

3) Magistratu tuteyszego, tudzież Magistratu w Koźminie, Ostrowie i Zdunach z zarządu tychże garnizonowego; nakoniec

4) Lazaretu garnizonu tuteyszego, tudzież lazaretów w Koźminie i Ostrowie;

za przeciąg czasu od I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830 r. z iakiegokolwiek zrzódła pochodzące pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszem, aby się z pretensyami takowemi w terminie w mieyscu naszém sądowem na dzień 21. Lipca r. b. przed Wnym Sędzia Ziemiańskim Hennig wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika zgłosili i popisali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i do tych zktó. remi kontrakty zawarli odeslanemi zostana.

Krotoszyn d. 10. Marha 1831. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Poittalcitation. Es werden hiers burch alle Diejenigen, welche an bas Gar= nifon-Lagareth zu Madel and bem Beit= raum vom t. Januar bis ultimo Decem= ber 1830 irgend einen Unfpruch zu haben bermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 24. Auguft 1831 Bormittage um 9 Uhr vor bem Auscultator Rroll in unferm Inftruftionegimmer angesetten Termine perfonlich ober burch gefetglich julaffige und Bevollmachtigte Sachwalter zu er= fdeinen, ihre Ansprude anzumelben und burch beibringung von Beweismitteln gu beicheinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruchen an bas Garnifon-Laga= reth ju Rackel praclubirt, und an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie fons trabirt haben, verwiesen werden follen.

Schneidemuhl ben 14. Marg 1831. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zekanntmachung. Der hiesige Landgerichts-Secretair, vormalige KreisZustiz-Commissions-Assessor Anton Eduard Ezekal und seine Shegattin Antonie Pauline geb. Maryanska haben laut der, vor Einschreitung in die She bei dem Ko, nigl. Friedens-Gericht zu Chodziesen unterm 13. April und 24. Juli 1830 abgegebenen gerichtlichen Erklärung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches von uns bestätiget worden ist, und hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen den 11. April 1831.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywamy wszystkich tych, ninieyszym zapozwem, którzy do lazaretu garnizonu Nakielskiego z czasu od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 roku ia. kowe mieć żądzą pretensve, aby w terminie dnia 24. Sierpnia 1831. zrana o godzinie gtey przed Auskultatorem Kroll w izbie naszév instrukcyiney osobiście, lub przez Mandataryuszów prawem dozwolonych i w plenipotencyą opatrzonych, stawili się i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do lazaretu garnizonu Nakielskiego wykluczeni i li tylko do osoby tych wskazani zostana z któremi w czynność wchodzili.

Pila d. 14. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Antoni Edward Czekal sekretarz przy tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, a niegdyś Assessor Sprawiedliwości przy Kommissyi Powiatowéy i małżonka iego Antonina Paulina z Maryańskich przez układ sądowy pod dniem 13. Kwietnia i 24. Lipca 1830. r. przed Król. Sądem Pokoiu w Chodzieżu przed wniściem w małżeństwo zawarty, wspolność maiątku i dorobku pomiedzy sobą wyłączyli, co z strony naszév potwierdzonem zostało i do publicznéy wiadomości ninieyszém się podaie.

Poznań dnia 11. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung. Die verehelichte Frau Burgermeister Wohlgemuth
Christine Caroline geb. Stiemer hat bei
ber jest erlangten Großjährigkeit gemäß
Verhandlung vom 8. Mai c. mit ihrem
Chemann, dem Burgermeister Wohlgemuth zu Vetsche, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, was hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meseris ben 29. Mai 1831. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszym do wiadomości publiczney, iż Krystyna Karolina z domu Stiemerów podług protokułu z dnia 8. Marca r. b. po doyściu pełnoletności pomiędzy sobą a mężem swoim Wohlgemuthem burmistrzem w Pszczewie wspólność maiątku wyłączyła.

Międzyrzecz dnia 29 Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Der hiesige Rönigliche Special-Kommissarius Joseph Beeh, und die Gutöbesitzerfrau Amalie verwittwete Wessel geb. Hilgendorsf zu Staborowice, haben vor ihrer Verheirathung, burch ben am 4. b. M. gerichtlich abgeschlossen Vertrag die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, wetches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Offrowo den 13. Mai 1831. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Kommissarz specyalny Ur. Józef Zeeh z Ostrowa i dziedziczka wsi Słaborowice Ur. Amalia owdowiała Wessel z domu Hilgendorff wyłączyli przez kontrakt z dnia 4. m. b. przed ślubem sądownie zawarty, wspolność maiątku o czem publiczność uwiadomiamy.

Ostrow dnia 13. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die Eigenthus mer der nachbenannten gefundenen Ges genstände, ale:

1) eines leinenen Sackes mit bem Zeis den K. M. N.

2) eines leinenen Ladens,

3) eines Sattels, welche in Nakel am 9. Juni 1828 gefunden,

4) 2 Sade und ein Kopffiffen = Bezug, worin 3 Berliner Scheffel Gerste, gefunden in Makel ben 30. Januar 1829 Obwieszczenie. Wzywa się właścicieli rzeczy następuiących, które zostały znalezionemi, to iest:

1) miecha płociennego znakowanego K. M. N,

2) prześcieradła lnianego,

3) siodła,

co wszystko d. 9. Czerwca 1828. w Nakle zostało znalezionym,

 tamże dnia 30. Stycznia 1829. znalezionych 2 miechów i puszewki od poduszki, w któréy 3 korce ięczmienia berlińskiéy miary znaydowały się, 5) 4½ Elle dunkelblaue Leinwand, gefunden in Nakel am 12. Mai 1829 aus deren Berkauf überhaupt 2 Rtl. 11 Sgr. gelbset find;

6) einer in Rafel gefundenen Ruh, welche fur 6 Rthir. 23 Ggr. verfauft

worden;

7) einer Ende September 1829 in Mro, czen gefundenen Ruh, 8 — 9 Jahr alt, roth, am linken Hinkerfuße lahm, in jedem Ohre einer. Einschnitt, 7 Rthlr. taxirt;

8) einer mittlerweile krepirten Fuchoftute mit Bleffe, 5—6 Jahre alt, mit einem auf 10 Sgr. geschätzen Sattel, gefunden im Polichnower Walde am

3. Oftober 1829;

9) eines um Oftern 1827 auf bem Erzeeiewnicer Felbe gefundenen filbernen Eglöffels, S. gezeichnet, 4 Loth schwer, 2 Athle. tarirt;

werden hierdurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen, spatestens aber in termino den 14. Juli a. c. Morgens
um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube
zu melden und ihre Eigenthumsansprüche
gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die
Sachen oder beren Erlös den Findern
derselben zuerkannt werden wird.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

5) tamže 12. Maia 1829. znalezionych 4½ łokci ciemo granatowego plótna, które iest sprzedane za 2 Tal. 11 sgr., które w płynęły,

6) tamże znalezioney krowy, która za Tal. 6. sgr. 23. iest sprzedana,

7) krowy w Mroczy znalezione w końcu Września 1829 maiące y lat około 8—9 maści czerwone, kulawey na lewą tylną nogę maiące y uszy narznięte, ocenione y na Tal. 7.,

8) klaczy kasztanowatéy znalezionéy w Polichnowskiem Boru 5. Października 1829. złysiną białą około 5 lub 6 lat starą, (która tymczasem przypadkowie zdechła) wraz zsiodłem ocenionym na summę 10 sgr.,

 lyżki srebrnéy znalezionéy na polu wsi Trzeciewnica pod znakiem S. cztery loty ważąca wartuiąca 2

Tal,

aby się w przeciągu dni 14. a naypoźniéy w terminie dnia 14. Lipca r. b. z rana o godzinie 8. zgłosili na tuteyszéy izbie sądowey i udowodnili swe prawo własności do rzeczy wzwyż nadmienionych, w przeciwnym bowiem razie rzeczy te lub cena zań wpłyniona znalezicielowi będzie przysądzoną.

Lobženica dn. 22. Grudnia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. 3m Huftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt follen die im Rrobener Rreife befind= lichen zu bem Carl Ludwig Burdigichen Rachlaffe geborigen, aus einem auf ber Breslauerstraße suh Nro. 352/3 hie= felbft belegenen Saufe, nebft Sofraum und einem Gewolbe, und aus einem auf der großen Kirchgaffe, sub Nro. 396 belegenen Saufe mit ben bagu gehoren= den Rebengebauben, bestehenben Grund= flucke, welche nach ber gerichtlichen Zare, Die nebft ben Bedingungen bei uns einge= feben werden fann, überhaupt auf 800 Rthir. gewürdigt worden find, im Wege der nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben. Dazu ift ber Bietungetermin auf ben I. September c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale por bem Geren Land=Gerichte-Referendarine Forner ans beraumt worben, welches ben befitfahi= gen Raufern hierdurch befannt gemacht mirb.

Rawicz ben 24. Mai 1831.

Ronigt. Preug. Friebensgericht.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Sarne, Kröbner Kreises, sub Nro. 49 belegene, der verwittweten Susanna Dorothea Piestert zugehörige, und nach der gerichtlichen Taxe, welche nebst Bes

Patent subhastacyiny. Grunta to w mieyscu w Powiecie Krobskim znayduiące się do pozostałości niegdy Karola Ludwika Würdig przynależące, składaiące się ziednego na ulicy Wrocławskiey pod liczbą 352/3. położonego domu wraz z podworzem i iednem podsklepieniem i z iednego na ulicy Wielkieg Kościelneg pod No. 396. także położonego domu wraz ziednym przybudowaniem, które wogólności według sądowey raxy, która wraz zkondycyami u nas przeyrzaną być może, na 800 Tal. otaxowane zostały, maią być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą potrzebney subhastacyi pue blicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Końcem tego wyznaczony został termin na dzień 1. W rześniar. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzedowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego, który kupcom zdolność do posiadania maiącym ninieyszym obznaymia sie-

Rawicz dnia 24 Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Sarnowie w powiecie Krobskim pod liczbą 49. położony, Zuzannie Dorocie owdowialey Piestert przynależący, który według sądo-

bingungen bei und eingesehen werben tann, auf 191 Rthir. gewurdigte Saus, foll zufolge Auftrages bes Ronigl. Lands Geriche gu Frauftadt auf den Untrag ci= nes RealsGlaubigers, ba fich in bem ers ften Licitatione Termine fein Licitant gemeldet, im Wege ber nothwendigen Gub= haftation anderweit offentlich an ben Meiftbietenben berfauft merben. nochmalige Bietunge=Termin ift auf ben 30. Juli c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale vor dem Srn. Lande Gerichts = Referendarius Forner anbes raumt, welches ben befitfahigen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Rawicz ben 4. Juni 1831.

Ronigt Preuß, Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das ben Joseph und Cophia Giforefifchen Ches leuten geborige, in Grat am Martte sub Neo. 18 belegene, auf 266 Rthlr, ge= richtlich tarirte Bohnhaus mit Bubehor. foll auf ben Untrag eines Glaubigers in bem auf ben I I. Oftober c. in loco Beag anftehenden peremtorifden Zer: min verfauft merben.

Die Tare und bie Raufsbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingeseben merben.

Buf ben 21. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Subbastationspatent. Das hier: Patent subhastacyiny. feleft in ber Zounger hintergaffe sub Nr. stwo przy Zdunowskieg ulicy tylney

wéy taxy, która wraz z kondycyami u nas przeyrzana być może, na 191 Tal. oceniony został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, na wniosek powtórny wierzyciela, gdy się w pierwszym terminie licytacyinym nikt nie zgłosił, drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany; końcem którego termin powtórny licytacyiny na dzień 30. Lipcar. b. o godzinie o. zrana w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został, który to termin kupcom zdolność do posiadania maiącym ninieyszém obznaymia się.

Rawicz dnia 4. Czerwca 1831. Królewsko Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom Józefowi i Zofii małżonkom Sikorskim należący, w Grodzisku w rynku pod No. 18. położony, z przyległościami sadownie na 266 Tal. otaxowany, ma na wniosek wierzyciela w terminie dnia 11. Października c. w Grodzisku wyznaczonym, być sprzedany.

Taxa i warunki kupna moga w registraturze naszéy być przeyrzane.

Buk dnia 21. Maia 1831.

Królewski Pruski Sąd Pokoću.

209 belegene, zum Sanber Israel Frohns borfschen Nachlasse gehörige, gerichtlich auf 64 Athle. 27 Sgr. gewürdigte Haus soll auf ben Antrag der Erben in demauf den 2. September a. c. Vormsttags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lands Gerichts-Referendarins Elsner in unserm Justruktions-Zimmer anberaumten Termine bsfentlich an den Meistbietenden berkauft werden, zu welchem wir Kaustlussige hiermit einladen.

Die Tare kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werdeu.

Arotoschin ben 25 Mai 1831. Fürstlich Thurn= und Taris= sches Fürstenthums = Gericht. pod No. 209. tu sytuowane, do pozostałości staroż. Lender Izraela
Frohndorf należące, na 64 Tal. 27
sgr. sądownie oszacowane, na wniosek sukcessorów w terminiena dzień
2. W rześnia r. b. o godzinie 10. z
rana przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner
w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym, naywięćey daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to
termin chęć kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa w registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną być może.

Krotoszyn dnia 25. Maia 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa,

Wölftal Citation. Der zulett in Trzebon Wirster Krelses wohnhaft gewesene, jest aber seinem Aufenthaltsorte noch unbekannte Brennereigehülse Joshann Priede ist beschuldigt, am 19. September 1830 eine der Declaration zuwider lausende Einmeischung in der Brennerei zu Rattan, wo er damals im Dieust war, vollsührt zu haben. Derselbe wird zu seiner Berantwortung hierüber zu dem vor Unterzeichnetem am 12ten August d. J. Vormittags 10 Uhr auf dem hiesigen Hauptseuer-Amte anstehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben des Vergehens für geständig, der schriftlichen Vertheidigung für entsagend erachtet, und nach J. 11 des Regulativs vom 1. December 1820, J. 5 der Cabinets-Ordre vom 10. Januar 1824 bestraft werden soll.

Bromberg ben 9. April 1831.

Der hauptamte: Jufitiar Robler.

Der rothe Rlee ift angefommen.

Fr. Bielefelb.

In biefem Jahre kaufe ich wiederum Raps= und Rups-Saat. Fr. Bielefelb.

Da ich in einigen Tagen Posen verlaffe, bitte ich Alle, welche eine etwanige Fordez rung an mich zu haben glauben, sich in meiner Wohnung zu melden, um die Bah= lung in Empfang zu nehmen. Eduard Hensel, Schauspieler.

Obwieszczenie. Upraszam JW. i W. Panów oraz i inne osoby, ażeby mi należące się od Nich na S. Jan r. b. prowizye do kościoła i duchowieństwa w Borku i w Zdieszu swym własnym kosztem naypoźniey do ostatniego dnia Lipca r. b. tu do Jeżewa nadesłali, z których odebrania natychmiast pokwituię; w przeciwnym bowiem razie przymuszony byłbym znaglaiących środków użyć. Jeżewo pod Borkiem dnia 16. Czerwca 1831. X. Kwapich, Dziekan i Kommendarz Borkowski.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch ben<br>15. Juni.                                                         |                  | Freitag den<br>17. Juni.            |                                             | Montag ben<br>20 Juni 1831.                            |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                 | bis<br>Riv.fgr r | von<br>Nir.fgr.vf.                  | bis<br>Ner.fgr.pi                           | von<br>Mr.fgr.vf.                                      | bis<br>Rtl.fgr.pf. |
| Weigen der Scheffel | 2 29 —<br>1 22 6<br>1 7 6<br>1 82 6<br>1 25 —<br>22 6<br>25 —<br>6 15 —<br>1 12 6 | 7 27 -           | 1 22 6<br>1 7 6<br>1 22 6<br>1 25 6 | 1 10 -<br>1 25 -<br>2 -<br>- 27 6<br>- 27 - | 2 5 —<br>1 10 —<br>1 2 6<br>1 22 6<br>— 22 6<br>— 22 6 |                    |